1933

Ausgegeben zu Berlin, den 20. Juli 1933

Mr. 49

| Tag        | (1) Der Beitreibung im Berwaltungspritzahnsbreitungenen unterliegen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seit |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 29. 6. 33. | and the state of t | 251  |
| 12. 7. 33. | Ge se h über die Zulässigkeit des Verwaltungszwangsverfahrens und über sonstige finanzielle Awangsbefugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 252  |
| 17. 7. 33. | Clafah ilkan San Mushing! Yust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254  |
| 17. 7. 33. | Geset über die Abertragung von Zuständigkeiten der Provinzial-(Kommunal-)landtage, der Verbandsversammlung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk und der Kreistage auf die Provinzial-(Landes-)ausschüsse, den Verbandsausschuß und die Kreisausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 257  |
| 17. 7. 33. | Ges et über die Landesregierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258  |
| 17. 7. 33. | Beiteres Gefet über eine Erganzung bes Gesehes, betreffend Cinführung einer Altersgrenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259  |
| 17. 7. 33. | Geset zur Anderung des Gesetzes zur Erzielung weiterer Ersparnisse in der gemeindlichen Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259  |
| 17. 7. 33. | Geset über die Wiederherstellung aufgelöster Landfreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260  |
| 29. 6. 33. | Bierte Ausführungsvorichrift jum Reichsgesch zur Wieberherftellung bes Berufsbeamtentums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264  |
| 10. 7. 33. | Durch füh rungsverorbnung zu § 14 bes Gesetes über ben Staatsrat vom 8. Juli 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 265  |
| 17. 7. 33. | Berorbnung über Beftätigung von Angestellten ber Gemeinben urd Gemeinbeverbanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265  |
| 17. 7. 33. | Carlot distance Constitution of the Constituti | 266  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

(Mr. 13941.) Gejet zur Ergänzung des Feld- und Forstpolizeigesehes vom 1. April 1880 in der Fassung ber Bekanntmachung bom 21. Januar 1926 (Gefetsfamml. S. 83). Vom 29. Juni 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 30 Abj. 1 des Gefetzes erhält folgenden Zusat:

Durch die Anordnungen der Minister können auch bestehende landesgesetzliche Vorschriften insbesondere der Jagdordnung, abgeändert und ergänzt werden.

e) die der Vreufischen Landesrenie. 2 g. auftebenden Renten, die Domänenamorti-

§ 55 des Gesetzes erhält vor dem Schlufpunkte den Zusat:

oder wenn die Rechtsgültigkeit einer Polizeiverordnung oder einer sonstigen auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsnorm in Frage steht.

Die Vorschrift im § 1 tritt mit Wirkung vom 1. März, die Vorschrift im § 2 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1933 in Kraft.

Berlin, den 29. Juni 1933. grandlunger sie auf allegind geschaften eines

(Siegel.)

Das Preußtsche Staatsministerium.

Für den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten und den Minister für Wissenschaft, Kunft und Volksbildung:

Popit.

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Geset wird hiermit verfündet.

Berlin, den 29. Juni 1933.

Für den Reichskanzler: Der Preußische Ministerpräsident. Görina.

(Ar. 13942.) Geset über die Zulässigkeit des Berwaltungszwangsverfahrens und über sonstige finanzielle Zwangsbesugnisse. Bom 12. Juli 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

# I. Berwaltungszwangsverfahren zur Beitreibung von Geldbeträgen.

\$ 1.

- (1) Der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren unterliegen:
- 1. die öffentlichen Abgaben, insbesondere Steuern, Gebühren, Beiträge, Umlagen der Gemeindeberbände, einschl. der auf Geset oder Satzung beruhenden Zinsen und Zuschläge;
- 2. die von Staats- oder Gemeindebehörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit festgesetzten Geldsstrafen, Kosten und Entschädigungen, sosern nicht eine andere Art der Vollstreckung vorgeschrieben ist;
- 3. die folgenden Forderungen, sofern sie gesetzlich feststehen oder in Verträgen nach Grund und Höhe vereinbart sind oder auf Erstattung verauslagter Beträge gerichtet sind:
  - a) Forderungen des Staates aus der laufenden Bewirtschaftung oder sonstigen Nutzung domänen= und forstsiskalischer Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Rechte und Gerechtsame sowie Forderungen auf fortlaufende Zahlungen (Renten oder Zins= und Tilgungsbeträge) aus der Beräußerung derartiger Vermögensstücke oder aus der Belastung der Grundstücke mit einem Erbbaurechte,
- b) Forderungen einer rechtsfähigen oder nicht rechtsfähigen Anstalt oder Stiftung aus der laufenden Bewirtschaftung oder sonstigen Rutung lands und sorstwirtschaftlich genutzter Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Rechte und Gerechtsame, die unter unmittelbarer Verwaltung des Oberpräsidenten, des Regierungspräsidenten, der Alosterkammer zu Hannover oder des Kurators der Universität Greisswald stehen, sowie Forderungen auf fortlaufende Zahlungen (Kenten oder Zinss und Tilgungsbeträge) aus der Veräußerung derartiger Vermögensstücke oder aus der Belastung der Grundstücke mit einem Erbbaurechte,
  - c) die der Preußischen Landesrentenbank zustehenden Kenten, die Domänenamortissationsrenten sowie sonstige von einer staatlichen Behörde verwaltete Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen, die auf einer altrechtlichen Keallast, einem Erbpachts, Erbzinss, Grundmiets, Erbleihverhältnis oder auf einem ähnlichen Verhältnisse beruhen, auch wenn das zugrunde liegende Kechtsverhältnis nicht mehr besteht;
  - 4. die folgenden Forderungen, soweit sie nicht unter Nr. 1 bis 3 fallen:
    - a) Forderungen des Staates aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Käumen und aus der Nutzung von Rechten und Gerechtsamen sowie die dem Staate zustehenden Entgelte für die Benutzung von Gewässern, sofern die Forderungen bei Beginn der Zwangsvollstreckung nicht bestritten sind,
    - b) Zinsen für geftundete Gerichtstoften,
    - e) die Ded- und Fohlengelder der staatlichen Gestütverwaltung,
    - d) fortlaufende Zins= und Tilgungsbeträge sowie sonstige Jahresleistungen für Darlehen, die vom Reiche, vom Staate, von einer Gemeinde oder von einem Gemeindeverbande zur Förderung der Bautätigkeit auf dem Gebiete des Wohnungs= und Siedlungswesens gegeben worden sind, sofern die Einziehung einer Staatsbehörde, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband obliegt,
    - e) die Kehrlöhne der Bezirksschornsteinfeger;
  - 5. sonstige Geldbeträge, für deren Beitreibung das Verwaltungszwangsversahren gesetzlich zugelassen ist.
  - (2) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 3, 4 wird die Zulässigkeit des Rechtswegs durch die Zulässig= keit des Verwaltungszwangsversahrens nicht berührt.

(3) Hinsichtlich der Beitreibbarkeit von Kirchensteuern auf Grund älterer Steuerordnungen verbleibt es bei den bisherigen Bestimmungen.

§ 2.

Die Vorschriften über das Verwaltungszwangsversahren zur Beitreibung von Geldbeträgen, insbesondere auch über die dabei eintretenden Rechtswirkungen, erläßt das Staatsministerium.

# II. Zwangsbefugniffe bei berpachteten Domanen und Forften.

§ 3.

- (1) Der Regierungspräsident kann für die verpachteten Grundstücke der Domänen- und Forstverwaltung die Sequestration anordnen, wenn der Pächter schlecht wirtschaftet oder mit dem Pachtzins im Rückstand bleibt. Die Sequestration wird in einer mit Gründen versehenen schriftslichen Berfügung angeordnet, die dem Pächter zuzustellen ist. Über die Sequestration kann das Staatsministerium Vorschriften erlassen. Im übrigen wird das Nähere wegen der Ausführung der Sequestration in der die Sequestration anordnenden Verfügung geregelt.
- (2) Der Regierungspräsident kann für die verpachteten Grundstücke der Domänen= und Forsts verwaltung nach beendeter Pacht die Räumung durch den Pächter anordnen. Die Anordnung erfolgt in einer mit Gründen versehenen schriftlichen Verfügung, die dem Pächter zuzustellen ist. Auf Grund dieser Verfügung sindet die gerichtliche Zwangsvollstreckung statt. Die Zulässigkeit des Rechtswegs wird durch die Zulässigkeit der Anordnung nach Satz 1 nicht berührt.
- (3) Gegen die Verfügung des Regierungspräsidenten (Abs. 1, 2) ist die Beschwerde an den zuständigen Minister gegeben.
- (4) Die Bestimmungen in Abs. 1 bis 3° finden entsprechende Anwendung auf land= und forst= wirtschaftlich genutzte Grundstücke, die einer rechtsfähigen oder nicht rechtsfähigen Anstalt oder Stiftung gehören und unter unmittelbarer Berwaltung des Oberpräsidenten, des Regierungs= präsidenten, der Klosterkammer zu Hannover oder des Kurators der Universität Greisswald stehen.

# III. Anderungen der Berordnung, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren.

§ 4.

Die Berordnung, betreffend das Verwaltungszwangsversahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen, vom 15. November 1899 (Gesetzsamml. S. 545) gilt hinfort als auf Grund des § 2 dieses Gesetzes erlassen. Sie wird wie folgt geändert:

- 1. § 9 erhält folgende Fassung:
  - (1) Zustellungen erfolgen nur, soweit sie besonders vorgeschrieben sind.
  - (2) Auf die Zustellungen finden die Vorschriften der Zivilprozehordnung über Zustellungen, die von Amts wegen erfolgen, mit folgenden Maßzaben entsprechende Anwendung.
- 2. Im § 10 wird Abs. 1 gestrichen.
- 3. Dem § 17 wird folgender Abs. 3 angefügt:

Die Pfändung hat die gleiche Wirkung wie eine nach der Zivilprozehordnung erfolgte Pfändung.

4. Jm § 36 Abs. 3 wird folgender Sat als Sat 1 neu eingefügt:

Die Berfügungen find dem Schuldner und dem Drittschuldner zuzustellen.

- 5. Im § 49 wird ber lette Absatz gestrichen.
- 6. Hinter § 51 wird folgende Vorschrift als § 51 a eingefügt:

§ 51 a.

Soweit der zu vollstreckende Anspruch gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 des Reichs= gesetzes über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung den Rechten am Grundstück im Range vorgeht, kann zum Zwecke der Zwangsvollstreckung eine SichePreuß. Gesetziammlung 1933. Nr. 49, ausgegeben am 20. 7. 33.

254

rungshppothek unter der aufschiebenden Bedingung in das Grundbuch eingetragen werden, daß das Vorrecht vor Erlöschen des Anspruchs wegfällt.

§ 5.

Aufgehoben werden, soweit sie nicht bereits außer Kraft getreten sind:

- 1. § 42 der Verordnung wegen verbefferter Einrichtung der Provinzial-, Polizei- und Finanzbehörden vom 26. Dezember 1808 (Gefetzsamml, 1817 S. 282) und Abschwitt D XII a ber Kabinettsorder vom 31. Dezember 1825 (Geseksammt. 1826 S. 5);
- 2. die Exekutionsverordnung für die Rheinproving vom 24. November 1843 (Gesetzfamml. S. 351);
- 3. die Ezekutionsverordnung für die sechs östlichen Provinzen mit Ausschluß von Neuvorpommern und Rügen vom 30. Juli 1853 (Gesetzfamml. S. 909);
- 4. die Executionsverordnung für Neuvorpommern und Rügen vom 1. Februar 1858 (Gesetssamml. S. 85);
- 5. die Exekutionsberordnung für Westkalen vom 30. Juni 1845 (Gesetsamml. S. 444);
- 6. die Exekutionsverordnung für die durch die Gesetze vom 20, September und 24. Dezember 1866 mit Preußen vereinigten Landesteile vom 22. September 1867 (Gesetzfamml. S. 1553);
- 7. § 5 des Ausführungsgesetzes zur Zivilprozehordnung vom 6. Oktober 1899 (Gesetzfamml. S. 388). The Berlingung des Renierungsbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenbertenber

#### IV. Infrafttreten. (4) Die Bestimmungen in Abs. 1 6is 3

\$ 6.

Dieses Gesetz tritt an dem auf die Berkündung folgenden Tage in Kraft. Berlin, den 12. Juli 1933. aromenen den rocumog un rommofrensite vod instinschlier

(Siegel.) Das Preußische Staatsministerium. Popit. Göring.

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschloffene Gesetz wird hiermit verfündet.

Berlin, den 12. Juli 1933.

duff nedeirchtegrad erechtese Für den Reichskanzler: 2 negrandesful. (1) Der Preußische Ministerpräsident. Zustellungen, die von Linis war in volgenden Maggaben entsprechende

2. In § 10 wied Abl. I gesteichen alle

3. Dem § 17 wird folgender Abf. 8 angestigt: Col. Co.

Die Pfändung hat die gleiche Birtung wie eine nech der Libilbreschordnung (Rr. 13943.) Geset über ben Provinzialrat. Bom 17. Juli 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

#### Artifel I.

An die Stelle der §§ 10 bis 15 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsamml. S. 195) treten, unbeschadet der Borschrift des Artikels IV, folgende Vorschriften:

Der Provinzialrat berät den Oberpräsidenten und die Regierungspräsidenten der Provinz bei der Führung ihrer Geschäfte. Der Oberpräsident ist Präsident des Provinzialrats.

1.58

Den Brobingialvat bilden: and many and worm himstypy of many an

- 1. fraft ihres Amtes neben dem Oberpräsidenten die in der Provinz wohnhaften Staats- www. räte der 2. und 3. Gruppe (§ 5 des Gesetzes über den Staatsrat vom 8. Juli 1933 19119 53 — Gesetzsamml. S. 241 —), die Regierungspräsidenten der Provinz und der Landes= 1. 284 hauptmann: (a) Der Provingialiat filmunt nicht ab.
  - 2. kraft Ernennung durch den Ministerpräsidenten Personen, deren Zahl sich aus der

Die Mitglieder des Provinzialrats führen die Amtsbezeichnung: Preußischer Provinzialrat.

Provincialrats verlangen; sie fönnen im Provikislaat sederzeit erscheinen und das Wort-nehmen.

Zum Provinzialrat kann nur ernannt werden, wer mindestens 25 Jahre alt ist und die Rechte eines deutschen Staatsbürgers besitzt. Er muß in der Provinz seinen Wohnsitz haben. Nicht zum Provinzialrat können ernannt werden Reichsminister, Reichsstatthalter, Mitglieder einer außerpreußischen Landesregierung sowie Beamte des Reichs oder eines außerpreußischen Landes.

hie W 345. 4 (1) Der Ministerpräsident ernennt die Provinzialräte aus folgenden Gruppen:

- 1. Gruppe: Kreisleiter der NSDUP. sowie höhere Führer der SU. und der SS.
- 2. Gruppe: Um Staat und Bolf verdiente Männer der Proving.

(2) Die Mitglieder sollen in dem aus der Anlage ersichtlichen Verhältnis aus den beiden Inchen ernannt werden. Gruppen ernannt werden. der ernannten Mitalieder die winzin Gate

9811845. 58 (1) Der Oberpräsident, die Regierungspräsidenten, die Staatsräte und der Landeshauptmann gehören dem Provinzialrate für die Dauer ihres Amtes an, die Provinzialräte der 1. Gruppe des § 5 für die Dauer der dort bezeichneten Amter in der nationalsozialistischen Bewegung, die \$31/37 Provinzialräte der 2. Gruppe des § 5 auf Lebenszeit.

(2) Die Zugehörigkeit der Provinzialräte der 2. Gruppe des § 5 zum Provinzialrat erlischt, wenn der Ministerpräsident feststellt, daß die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, auf Grund

deren die Ernennung erfolgt ift.

(3) Die Mitgliedschaft erlischt ferner, wenn der Ministerpräsident einem Provinzialrate das Anerkenntnis unverletzter Ehrenhaftigkeit oder eines der Würde des Provinzialrats entsprechenden Lebenswandels oder Verhaltens versagt.

- (1) Der Oberpräsident wird im Falle seiner Verhinderung durch den dienstältesten Regierungspräsidenten vertreten; bei gleichem Dienstalter entscheidet das Lebensalter.
- (2) Der Oberpräsident ernennt aus der Zahl der Provinzialräte einen Schriftführer. Er gibt dem Provinzialrat eine Geschäftsordnung.
  - (3) Die Verwaltungsgeschäfte des Provinzialrats führt die Geschäftsstelle des Oberpräsidenten.

(1) Der Provinzialrat versammelt sich, wenn er vom Oberpräsidenten einberusen wird. Der Oberpräsident fett die Tagesordnung für die Sitzungen fest.

(2) Der Oberpräsident oder der ihn im Borsitz vertretende Regierungspräsident eröffnet die Feaul. 51 Sitzungen des Provinzialrats; er kann sie jederzeit ohne Rücksicht auf den Stand der Beratungen 19371.279 schließen.

. new Michigan & 9. on Manual & and

Die Provinzialräte sind verpflichtet, an allen Sitzungen teilzunehmen, soweit sie nicht vom Oberpräsidenten beurlaubt sind.

\$ 10.

- (1) Die Provinzialräte äußern sich zu ben Vorlagen, die dem Provinzialrate zugehen. Hält ein Provinzialrat die Beratung einer sonstigen Angelegenheit für erwünscht, so teilt er dies dem Oberpräsidenten unter Darlegung der Gründe mit; der Oberpräsident entscheidet endgültig, ob der Anregung zu entsprechen ist.
  - (2) Der Provinzialrat stimmt nicht ab.

Die Sitzungen des Provinzialrats sind nicht öffentlich.

§ 12.

Der Ministerpräsident und die Staatsminister können jederzeit die Einberufung des Provinzialrats verlangen; sie können im Provinzialrat jederzeit erscheinen und das Wort nehmen.

1901 8 13. IMMORES JUIL

Beamte, Angestellte und Arbeiter des Staates, der preußischen Gemeinden und Gemeinde= verbände und der sonstigen preußischen Körperschaften des öffentlichen Rechtes bedürfen zur Ausübung des Amtes als Provinzialräte keines Urlaubs; Gehälter und Löhne sind weiterzuzahlen.

Das Amt der Provinzialräte ist ein Ehrenamt. Die nach § 5 ernannten Provinzialräte erhalten Ersatz ihrer Fahrtkosten und Auswandsentschädigung nach Maßgabe von Vorschriften, die das Staatsministerium erläßt. Ein Verzicht auf die Aufwandsentschädigung ist nicht statthaft.

§ 15.

Der Regierungspräsident in Sigmaringen gehört dem Provinzialrate für die Rheinprovinz Auch eins der ernannten Mitglieder dieses Provinzialrats soll in den Hohenzollerischen Landen seinen Wohnsitz haben. § 16.

Für die Stadt Berlin erfolgt eine besondere Regelung.

Artifel II.

Der Artikel 86 der Verfassung wird aufgehoben.

#### Artifel III.

- (1) Die nach §§ 10 bis 15 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetssamml. S. 195) gebildeten Provinzialräte werden aufgelöst.
  - (2) Entscheidungen, die der Provinzialrat zu treffen hatte, trifft der Oberpräsident.
- (3) Die in den Gesetzen oder Verordnungen vorgesehene Zustimmung des Provinzialrats zu Magnahmen einer Verwaltungsbehörde entfällt.

#### Artifel IV.

Unberührt bleiben die Vorschriften über die Bildung der Landeskulturabteilung des Provinzialrats (§ 10 a der Verordnung vom 3. September 1932 — Gesetzsamml. S. 283 — in der Fassung der Verordnung vom 17. März 1933 — Gesetzsamml. S. 43 — in Verbindung mit §§ 10 bis 15 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 — Gesetzfamml. S. 195 -) sowie die Vorschriften über ihre Zuständigkeit.

#### Artifel V.

- (1) Der Minister des Innern wird ermächtigt, das Gesetz auszuführen.
- (2) Das Gesetz tritt mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft. Berlin, den 15. Juli 1933.

Das Preußische Staatsministerium. (Siegel.)

Göring.

zugleich als Minister bes Innern.

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den 17. Juli 1933.

# Für den Reichstanzler:

# Der Preußische Ministerpräsident.

Göring.

Unlage.

| Abreal as Andrews Proving Com Andrews Con | Zahl der nach § 5 zu<br>ernennenden Mitglieder<br>des Provinzialrats |          | ntfallen auf<br>Gruppe 2 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Oftpreußen                                | Lefina 15                                                            | 10       | 5                        |
| Brandenburg                               | idmilitra 15d tuo mad                                                | 10       | 919(2) 2 <b>5</b> 2 (1)  |
| Bommern                                   | tioner II                                                            | 7        | 42 (9)                   |
| Grenzmark Posen-Westpreußen .             | Told omitted Stands done                                             | 3        | C rus 2 id reflixim      |
| Niederschlesien                           | 15                                                                   | 10       | the man 5 months date at |
| Oberschlesien                             | 11                                                                   | 7        | 4                        |
| Sachsen                                   | 15 .880                                                              | 1 110 11 | med .5 live8             |
| Schleswig-Holstein                        | 11                                                                   | 7        | 4                        |
| Hannover                                  | megan 15 march en                                                    | 10       | (Jenei®)                 |
| Westfalen                                 | піто 021                                                             | 14       | 7                        |
| Rheinprovinz                              | 25                                                                   | 16       | 9                        |
| Heffen-Nassau                             | 15 deligner 15                                                       | 10       | Das Coorlieb             |

(Rr. 13944.) Geseth über die übertragung von Zuständigkeiten der Provinzial=(Kommunal=)landtage, der Verbandsversammlung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk und der Kreistage auf die Provinzial=(Landes=)ausschüfse, den Verbandsausschuß und die Kreisausschüsse. Vom 17. Juli 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

#### Artifel I.

#### § 1.

- (1) Die Zuständigkeiten der Provinzial-(Kommunal-)landtage gehen auf die Provinzial-(Landes-)ausschüsse, die der Verbandsversammlung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk auf den Verbandsausschuß und die der Kreistage auf die Kreisausschüsse über. Der Minister des Innern kann, soweit ersorderlich, im Ginvernehmen wit dem zuständigen Fachminister, einzelne dieser Zuständigkeiten auf besondere Ausschüsse übertragen, über deren Vildung und Zusammenssehung er die näheren Vorschriften im Verordnungsweg trifft.
- (2) Die dem Kreistage gemäß § 74 der Kreisordnung für die Provinzen Oft= und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 1872/19. März 1881 (Gesetzfamml. 1881 S. 179) und den entsprechenden Vorschriften der übrigen Kreisordnungen zustehende Besugnis, für die Besetzung des erledigten Landratsamts geeignete Personen in Vorschlag zu bringen, geht auf den Kreisausschuß über.

#### Rahmen der Ectebe nach Anhörung des Stag. 28

- (1) Die Vorschriften des § 118 Abs. 3 Sat 2 und 3 der Areisordnung für die Provinzen Ostund Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlessen und Sachsen vom 13. Dezember 1872/ 19. März 1881 (Gesetzsamml. 1881 S. 179) und die entsprechenden Vorschriften der übrigen Areisordnungen werden aufgehoben.
- (2) Im § 25 der Provinzialordnung für die Provinzen Oft- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 29. Juni 1875/22. März 1881 (Gesetzsamml. 1881 S. 233)

und den entsprechenden Vorschriften der übrigen Provinzialordnungen werden die Worte "alle zwei Jahre wenigstens ein Mal" und die Worte "außerdem aber" geftrichen.

(3) Jm § 9 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend Verbandsordnung für den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, vom 5. Mai 1920 (Gesetssamml. S. 286) werden die Worte "oder sofern der Verbandsausschuß oder 40 Abgeordnete der Verbandsbersammlung es beantragen" gestrichen.

Soweit Beschlüsse der Provinzial-(Kommunal-)landtage, der Verbandsversammlung und der Kreistage nach den bisherigen Vorschriften einer Genehmigung bedürfen, gilt dies auch für die von den Provinzial-(Landes-)ausschüffen, dem Verbandsausschuß und den Kreisausschüffen gemäß § 1 Abs. 1 gefaßten Beschlüffe gleicher Art.

### Artifel II.

(1) Das Gesetz tritt mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft.

(2) Der Minister des Innern erläßt, soweit erforderlich, im Einvernehmen mit dem Fachminister die zur Durchsührung und Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften.

Berlin, den 15. Juli 1933.

# Das Preußische Staatsministerium.

Göring,

zugleich als Minister bes Junern.

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Gesetz wird hiermit perfündet.

Berlin, den 17. Juli 1933.

missenstanden so Für den Reichstanzler: immajradanndrade rad

Der Preußische Ministerpräsident.

Das Staatsministerium hat das folgen Gring. Gebielengeliere bereite bei bei

(Rr. 13945.) Gejet über die Landesregierung. Bom 17. Juli 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

dere Werbandenusschung under dier dem Kreistage 1. Freite Wreisausschieffe inder zu Dernicher bes (1) Wo Gesetze und Verordnungen Aufgaben der Landesregierung regeln, übt der einzelne Staatsminister die sich daraus ergebenden Besugnisse im Nahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeit aus, wenn sich nicht das Staatsministerium die Entscheidung vorbehält.

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 gilt unbeschadet der Verpflichtung des zuständigen Staatsministers, andere Staatsminister zu beteiligen, deren Tätigkeitsgebiet durch die Ausübung der Befugnisse berührt wird. \$ 2. maigie Befennn bes erlebigten 18

Der Ministerpräsident regelt die sachliche Zuständigkeit der einzelnen Staatsminister im Rahmen der Gesetze nach Anhörung des Staatsministeriums.

il omundrosiorA roc & dau & 3.00

Der Ministerpräsident bestimmt den Staatsminister, der ihn im Falle seiner Behinderung pertritt.

8 4.

Der Ministerpräsident kann eine Geschäftsordnung für die Führung der Geschäfte des Staatsministeriums erlassen.

8 5.

Das Gesetz tritt mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft. Berlin, den 7. Juli 1933.

(Siegel.)

Das Preußische Staatsministerium

(2) Sofern der Umfang g'n'i'r & Bigenart der Gemeindebernaliungsgeschäfte

es gulaffen, tann dur "nronn ged roffinik eld hierbeit, das duch die im Albi. I San I

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den 17. Juli 1933.

octioniever des Gemeindeboritandes und Bei

Für den Reichskanzler:

treiten Die Breußische Ministerpräsident. Die Gemeindeberreitung statt-

zusinden: die Klasscheidenden "gürröß urr Einstührung der Neugewöhlten im Umte. (4) Swoeit in Städen mit nicht mehr als 10 000 Einboohern dei Zutrasse

(Rr. 13946.) Beiteres Geset über eine Ergänzung bes Gesetes, betreffend Einführung einer Alters= grenze. Bom 17. Juli 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

Einziger Paragraph.

Der Minister des Innern wird ermächtigt zuzusassen, daß bei der Anstellung des jetzigen kommissarischen Bürgermeisters des Stadtteils Uerdingen in der Stelle des Ersten Beigeordneten der Stadt Krefeld-Uerdingen und des Bürgermeisters des Stadtteils Uerdingen die Vorschriften des Gesetzes, betreffend Einführung einer Altersgrenze, vom 15. Dezember 1920 (Gesetzsamml. S. 621) in der Fassung des Gesetzes vom 8. Februar 1924 (Gesetzsamml. S. 73) ausnahmsweise keine Anwendung finden.

Berlin, den 15. Juli 1933.

(Giegel.)

Das Preußische Staatsministerium.

Göring,

zugleich als Minister des Innern. 2001 ihr? At mod milrose

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den 17. Juli 1933.

Für den Reichskanzler: Der Preußische Ministerpräsident. Göring.

(Rr. 13947.) Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Erzielung weiterer Ersparnisse in der gemeindlichen Berwaltung. Bom 17. Juli 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschloffen:

§ 1.

Das Gesetzur Erzielung weiterer Ersparnisse in der gemeindlichen Verwaltung vom 6. April 1933 (Gesetzamml. S. 93) wird wie folgt geändert:

1. § 2 erhält folgende Fassung:

- (1) In Stadtgemeinden mit nicht mehr als 10 000 Einwohnern wird die Stelle des Bürgermeisters oder eines Beigeordneten (Stadtrats, Ratsherrn) hauptamtlich befoldet verwaltet. Im übrigen werden die Stellen der Mitglieder des Gemeindevorstandes und der Beigeordneten ehrenamtlich verwaltet.
- (2) Sofern ber Umfang oder die Gigenart ber Gemeindeberwaltungsgeschäfte es zulaffen, kann durch Ortsfatzung bestimmt werden, daß auch die im Abf. 1 Sat 1 genannten Stellen ehrenamtlich verwaltet werden. Die Ortsfatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Liegen die Voraussetzungen von Sat 1 vor und kommt die Ortsfatung nicht zuftande, fo kann die Auffichtsbehörde die Ortsfatung
- (3) Die Wahlzeit der ehrenamtlichen Bürgermeifter, Mitglieder des Gemeindevorstandes und Beigeordneten endet gleichzeitig mit der Wahlzeit der Gemeindebertretung. Die Neuwahl hat alsbald nach der Neuwahl der Gemeindevertretung stattzufinden; die Ausscheidenden bleiben bis zur Einführung der Neugewählten im Amte.
- (4) Soweit in Städten mit nicht mehr als 10 000 Einwohnern bei Inkrafttreten diefes Gesetzes Bürgermeifter, Mitglieder des Gemeindevorstandes und Beigeordnete besoldet angestellt sind, verbleibt es bis zur Beendigung ihrer Amtszeit bei dem bestehenden Rechtszustande.
- 2. § 4 Abf. 3 wird gestrichen.
- 3. Im § 4 Abs. 1 Sat 2 treten an Stelle der Worte "§ 2 Abs. 1 Sat 2, 3" die Worte "§ 2 206f. 3".

dannors 2 regimin

Das Gesetz tritt mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft. weilin Berlin, den 7. Juli 1933. dats des Ereifiemrenrick god dun negniorell diejern ionts rod

# (Siegel.) Das Preußische Staatsministerium.

Göring,

zugleich als Minister bes Innern.

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Gesetz wird hiermit perfündet.

Berlin, den 17. Juli 1933.

rimssid daigt eiglote amstalktisch "Für den Reichskanzler: gusteß mag schodoffrag so Der Preußische Ministerpräsident. Göring.

ed gradustis ein gran in Der Preußiche Wittisterprässenten ein

(Rr. 13948.) Geset über die Wiederherftellung aufgelöfter Landkreife. Bom 17. Juli 1933.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

(9tr. 18947.) Gefeh zur Anderung des Gefehl latiqua weilerer Ersparnisse in der gemeindlichen

Grenzänderungen. An mos gundlogens

Provinz Niederschlesien.

§ 1.

(1) Der Landkreis Brieg wird in die Landkreise "Brieg" mit dem Kreissitz in Brieg und "Ohlau" mit dem Kreissitz in Ohlau aufgeteilt.

(2) Die Grenze zwischen den beiden neuen Landkreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Oktober 1932 zwischen dem ehemaligen Landkreise Brieg einerseits und dem ehemaligen Landkreis Ohlau andererseits bestand.

\$ 2.

- (1) Der Landkreis Grünberg wird in die Landkreise "Grünberg" mit dem Kreissit in Grünberg in Schlesien und "Freystadt" mit dem Kreissit in Freystadt i. Niederschles. aufgeteilt.
- (2) Die Grenze zwischen dem beiden neuen Landkreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Oktober 1932 zwischen dem ehemaligen Landkreise Grünberg einerseits und den ehemaligen Landkreisen Frehstadt und Sagan andererseits bestand.

§ 3.

Die Stadtgemeinde und der Stadtkreis Grünberg in Schlesien wird in den Landkreis Grünsberg eingegliedert.

\$ 4.

Die Gemeinden des Landkreises Liegnitz, die bis zum 1. Oktober 1932 zum ehemaligen Landkreis Janer gehörten, werden aus dem Landkreise Liegnitz und die Gemeinden des Landkreises Landeshut, die bis zum 1. Oktober 1932 zu den ehemaligen Landkreisen Bolkenhain und Schönau gehörten, aus dem Landkreise Landeshut ausgegliedert und zu einem neuen Landkreis "Jauer" mit dem Kreissitz in Jauer zusammengeschlossen.

#### Proving Schleswig-Solftein.

§ 5.

(1) Der Landkreis Dithmarschen wird in die Landkreise "Norderdithmarschen" wit dem Kreissit in Heldorf aufgeteilt.

(2) Die Grenze zwischen dem beiden neuen Landkreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Oktober 1932 zwischen dem ehemaligen Landkreise Norderdithmarschen einerseits und dem ehemaligen Landkreise Süderdithmarschen andererseits bestand.

\$ 6.

(1) Der Landkreis Husum-Eiderstedt wird in die Landkreise "Husum" mit dem Areissitz in Husum und "Eiderstedt" mit dem Areissitz in Tönning aufgeteilt.

(2) Die Grenze zwischen den beiden neuen Landkreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Oktober 1932 zwischen dem ehemaligen Landkreise Husum einerseits und dem ehemaligen Landkreise Eiderstedt andererseits bestand.

#### mod grund Provinz Hannover. estaticis 4881

ergebende öriliche Zuständigteit der Kreikausie. 7 & zur Wahrnehmung der Geschäfte des Sektions

- (1) Der Landkreis Göttingen wird in die Landkreise "Göttingen" mit dem Kreissitz in Göttingen und "Münden" mit dem Kreissitz in Münden (Hann. Münden) aufgeteilt.
- (2) Die Grenze zwischen dem beiden neuen Landkreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Oktober 1932 zwischen dem ehemaligen Landkreise Göttingen einerseits und dem ehemaligen Landkreise Münden andererseits bestand.

da § 8. officiales 1801 limite alamas Eid tobre ther

- (1) Der Landkreis Fallingbostel-Soltau wird in die Landkreise "Fallingbostel" mit dem Kreissit in Fallingbostel und "Soltau" mit dem Kreissit in Soltau aufgeteilt.
- (2) Die Grenze zwischen den beiden neuen Landkreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Oktober 1932 zwischen dem ehemaligen Landkreise Fallingbostel einerseits und dem ehemaligen Landkreise Soltau andererseits bestand.

## Proving Seffen=Naffau.

\$ 9.

(1) Der Landkreis Dillenburg wird in die Landkreise "Dillkreis" mit dem Kreissitz in Dillenburg und "Biedenkopf" mit dem Kreissitz in Biedenkopf aufgeteilt.

(2) Die Grenze zwischen den beiden neuen Landtreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Offober 1932 zwischen dem ehemaligen Landfreise Dillfreis einerseits und dem ehemaligen Landfreise Biedenkopf andererseits bestand.

§ 10.

(1) Der Landfreis Obertaunuskreis wird in die Landfreise "Obertaunuskreis" mit dem Kreissit in Bad Homburg vor der Höhe und "Usingen" mit dem Kreissit in Usingen aufgeteilt.

(2) Die Grenze zwischen den beiden neuen Landfreisen bildet die Grenze, die bis zum 1. Oktober 1932 zwischen dem ehemaligen Landkreis Obertaunuskreis einerseits und dem ehe-

maligen Landfreis Usingen andererseits bestand.

(3) In den neuzubildenden Landfreis Usingen werden die Teile der Landfreise Oberlahn= freis und Untertaumuskreis eingegliedert, die bis zum 1. Oktober 1932 zum ehemaligen Landfreis Usingen gehörten.

# Rapitel II. saliendung sod podulumed sia

# negilnmede mug 2801 vodork? Rechtsfolgen der Grenzänderungen. Angtröden vomm? sierland

freises Landesbut, Die bis jum 1. Oftober 19.1 &u den ehemaligen Landfreisen Bollenhain und

Schöttgu gebätten, aus den Landtreise Landesbut ausgegliedert urtragen der der der betreite

des Landkreises Brieg der neue Landkreis Brieg; wurde nie affeilest, mod im Browne

des Landfreises Grünberg der neue Landfreis Grünberg;

des Landkreises Dithmarschen der Landkreis Süderdithmarschen;

des Landfreises Husum-Giderstedt der Landfreis Husum;

des Landkreises Göttingen der neue Landkreis Göttingen;

des Landkreises Fallingbostel-Soltan der Landkreis Fallingbostel;

des Landkreises Dillenburg der Landkreis Dillkreis;

des Landkreises Obertaunuskreis der neue Landkreis Obertaunuskreis. ehemaligen Landfreise Siberdichmarichen ander

§ 2.

Die Oberpräsidenten von Niederschlesien und Schleswig-Holftein werden ermächtigt, in den Landkreisen, die durch dieses Gesetz neu gebildet oder neu abgegrenzt sind, Amtsbezirke aufzulösen, neu zu bilden oder neu abzugrenzen.

Ottober 1982 gwilden dem obemaligen Lanise Bie Hufund einerfeits und dem ehemaligen Land-Der Minister für Wirtschaft und Arbeit fann bestimmen, daß Anderungen der Gektions= bezirke der landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaften, welche dieses Gesetz nach sicht, erft mit dem 1. Januar 1934 eintreten. Die sich nach der Neugliederung vom 1. Oftober 1933 ab ergebende örtliche Zuständigkeit der Kreisausschüffe zur Wahrnehmung der Geschäfte des Sektions= porftandes wird dadurch nicht berührt. Göttingen und "Münden" mit dem Kreissig i.b ginden (Sann, Münden) aufgeteilt.

- (1) In den neu gebildeten Landkreisen bleibt das bisher geltende Kreisrecht vorläufig in Kraft. Es tritt mit dem 1. April 1934 außer Kraft, sofern nicht schon vor diesem Zeitpunkte das bisherige Kreisrecht durch neues Kreisrecht außer Kraft gesetzt wird. Soweit neues Kreisrecht nicht bis zum 1. Apvil 1934 geschaffen wird, kann der Bezirksausschuß bis zum Erlaß eines neuen Kreisrechts die erforderlichen Satzungen und Ordnungen beschließen und die notwendigen Beschlüsse fassen.
- (2) Das gleiche gilt für die Gebietsteile, die zu dem neuen Landfreis Jauer zusammen= geschlossen werden, und für die Gebietsteile, die in den neuzubildenden Landfreis Usingen eingegliedert werden.

In der Stadtgemeinde Grünberg in Schlesien tritt das Kreisrecht des Landkreises Grünberg einschließlich des Abgabenrechts mit der Eingliederung in Kraft.

(4) Auf Polizeiverordnungen finden die Vorschriften des § 39 des Polizeiverwaltungs= gesetzes vom 1. Juni 1931 (Gesetzsamml. S. 77) Anwendung. § 39 Abs. 2 a. a. D. gilt sinngemäß auch bei der Aufteilung von Polizeibezirken.

(2) Bei der Keftstlung und Berechnung 50 Sechningsanteile der Landtreile, die durch diele

Soweit der Wohnsit voer Aufenthalt in einem Landfreise für Rechte und Pflichten maßgebend ist, wirding 11. 11 ge med in des Stelle des die Stelle des fil 11. 14 undergenangeleit tirt

- 1. der Wohnsit oder Aufenthalt in den Gebietsteilen der bisherigen Landfreise, aus denen ein neuer Landfreis gebilbet wird oder die zu einem neuen Landfreise zusammengeschlossen werden, als Wohnsitz oder Aufenthalt in dem neugebildeten Landkreis angesehen,
- 2. die Dauer des Wohnsitzes oder Aufenthalts in dem eingegliederten Gebiet auf die Dauer des Wohnsites oder Aufenthalts in dem Gebiete des Landfreises, in den die Ginaliederung erfolgt, angerechnet.

- (1) Die Kreistage der neuen Landfreise werden erstmalig neu gebildet nach der Vorschrift des § 4 der Berordnung zur Sicherung der Staatsführung vom 7. Juli 1933 (Reichsgesetztl. I S. 462).
- (2) Die Kreistage der Landfreise Landeshut und Liegnitz werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgelöft und neu gebildet nach den Vorschriften des Abs. 1.
  - (3) Die Neubildung der Kreistage muß bis zum 1. Dezember 1933 durchgeführt sein.

- (1) Die Amtszeit der Chrenbeamten der durch diefes Gesetz aufgeteilten Landfreise, mit Ausnahme der Amtszeit der Amtsvorsteher, endigt mit dem Inkrafttreten dieses Gesetses.
- (2) Auf die besoldeten Beamten und Angestellten der aufgeteilten oder neu abgegrenzten Land= freise finden die Borschriften des Rapitels V des Reichsgesetzes zur Anderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten-, des Besoldungs- und des Versorgungsrechts vom 30. Juni 1933 (Reichsgesethl. I S. 433 ff.) sinngemäße Unwendung.

- (1) Über die infolge der Neugliederung erforderliche Auseinandersetung beschließt auf Antrag eines beteiligten Landkreises — im Falle des Kapitels I & 3 auch der Stadtgemeinde Grünberg in Schlesien — oder des Regierungspräsidenten der Bezirksausschuß.
- (2) Auf die Auseinandersetzung finden die Vorschriften des § 2 Abs. 2 und der §§ 3 und 5 des Kapitels III der Verordnung über die Neugliederung von Landkreisen vom 1. August 1932 (Gesetsamml. S. 255) sinngemäße Anwendung.
  - (3) Die Auseinandersetzung kann vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes durchgeführt werden.

# Rapitel III. and All made . Smulnelmaed

## Smutnehmasselured ses guilleif überleitung und Infrafttreten. 2.180 71 2 200 dund july vom 7. April 1933 (Reichsgeschhl. S. 175) wird so sestimunt:

- (1) Bis zum Zusammentritt des Kreistags wird in jedem Landkreis ein kommissarischer Areisausschuß eingesetzt. Die Mitglieder des kommissarischen Areisausschusses und deren Stell= vertreter bestellt der Regierungspräsident. Bei der Bildung des kommissarischen Kreisausschusses ist für eine angemessene Vertretung der verschiedenen Areisteile Sorge zu tragen.
- (2) Auf den kommissarischen Kreisausschuß gehen auch die Geschäfte des Kreistags über mit Ausnahme der dem Areistage gemäß § 74 der Areisordnung für die öftlichen Provinzen. § 24 der Areisordnung für die Provinz Heffen-Naffau, § 66 der Areisordnung für die Provinz Schleswig-Holftein und  $\S$  22 der Areisordnung für die Brodinz Hannover gegebenen Befugnis.

#### ware, ift von dem Unterhalfsträger ber bisher. 2 & Stelle bem Unterhalfsträger der neuen Stelle

(1) Die infolge der Grenzänderungen notwendige Abanderung der Berteilungsschlüffel für die Dotationen, die den Landkreisen nach § 19 des Preußischen Ausführungsgesches zum Finanzausgleichsgesetzugewiesen sind, erfolgt durch den Minister des Innern und den Finanzminister.

(2) Bei der Feststellung und Berechnung der Rechnungsanteile der Landfreise, die durch diese Berordnung neu gebildet oder neu abgegrenzt werden, und der Stadtgemeinde Grünberg in Schlefien tritt insoweit für das Rechnungsjahr 1933 an die Stelle des in den §§ 11, 14 und 39 des Preußischen Ausführungsgesetzes zum Finanzausgleichsgesetz zum Stichtag bestimmten "31. März" der Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes als Stichtag. Ferner tritt an die Stelle der im § 39 a. a. D. feftgesetzten Ausschluffrist der 1. Januar 1934.

Der Minister des Innern ist ermächtigt, Satzungen der öffentlich-rechtlichen Ruhegehaltsund Hinterbliebenenversorgungskassen insoweit zu ändern oder zu ergänzen, als dies zur Herbeiführung eines billigen Ausgleichs zwischen den Beteiligten aus Anlaß der Verteilung der Beamten und Dauerangestellten erforderlich ift. \$04. or vilveldnot neuen red appteiersk

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1933 in Kraft.

(8) Die Lereistage der Landsveise Landesdeit. 2 8 Die beteiligten Minister erlassen die zur Durchführung und Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften.

Berlin, den 15. Juli 1933.

legnit werden mit Infraftireten diefes

# Das Preußische Staatsministerium.

Göring,

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Gesetz wird hiermit verfündet.

Berlin, den 17. Juli 1933. misselft schilfredrafts priurschilausse und splajni sid redtl (1)

nk pradmirte), odniemegedars vod dem Für den Reichskanzler: 7 mi — Soffertonol netgilieted somis

Der Preußische Ministerpräsident. Auf die Anseinandersehung inden gürsch zu Vird Vandkreisen vom 1. August 1932

(Rr. 13949.) Bierte Ausführungsvorschrift jum Reichsgeseth jur Wiederherstellung bes Berufs= beamtentums. Bom 29. Juni 1933.

Auf Grund des § 17 Abj. 2 des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 (Reichsgesethl. S. 175) wird folgendes bestimmt:

- rectification and miss significant message of cario, \$ 1. misses. Association more areas at the care of (1) Der zuständige Fachminister ist befugt, bei Versetzungen von Leitern(-innen) und Lehrern (=innen) an öffentlichen Schulen gemäß § 5 Abf. 1 des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums freie Planstellen an öffentlichen Schulen ohne Unterschied des Unterhalts= trägers in Anspruch zu nehmen.
- (2) Wird demgemäß ein(e) Leiter(sin) oder Lehrer(sin) an eine Schule eines anderen Unterhaltsträgers versett, so erhält er (fie) von dem neuen Schulträger das Diensteinkommen der bis= herigen Stelle. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Diensteinkommen der neuen Stelle und dem Diensteinkommen, das der Bersette bezogen hätte, wenn er in der bisherigen Stelle verblieben wäre, ist von dem Unterhaltsträger der bisherigen Stelle dem Unterhaltsträger der neuen Stelle zu erstatten. Das gleiche gilt auch für den Unterschied in den Versorgungsbezügen (Ruhegehalt, Witwen= und Waisengeld usw.). Inwieweit bei Versetzungen innerhalb der Volksschulen oder der öffentlichen mittleren Schulen für die Aufbringung der Unterschiedsbeträge an Stelle bes bis=

berigen Schulträgers die Landesschulkasse oder die Landesmittelschulkasse einzutreten haben, bestimmt der Minister für Wissenschaft, Runft und Volksbildung im Einvernehmen mit dem Kinanzminister.

(3) Die durch die Versetzung entstehenden Kosten, insbesondere Umzugskosten und Wohnungsbeihilfen, trägt der Schulträger der Schule, an der der Lehrer bisher tätig war. § 33 Abf. 1 und 2 des Volksschullehrer-Besoldungsgesetzes vom 1. Mai 1928 (Gesetzsamml. S. 125) und § 16 des Mittelschullehrer-Besolbungsgesets bom 30. April 1928 (Gesetsamml. S. 149) bleiben unberührt.

08 2, 6 0

Rum Erlaß von Durchführungsbestimmungen ist der zuständige Fachminister im Einvernehmen mit den Finanzminister ermächtigt.

Berlin, den 29. Juni 1933.

(Siegel.)

Das Preußische Staatsministerium.

Für ben Minifter für Wiffenschaft, Kunft und Bolksbildung:

Bopis.

Durchführungsberordnung ju § 14 bes Gesethes über ben Staatsrat bom 8. Juli 1933. (Mr. 13950.) Vom 10. Juli 1933.

§ 1.

Die Aufwandsentschädigung der Staatsräte beträgt 1000 A.M. monatlich. Haben die Staats- IS 1936 räte ihren Wohnsit in Groß Berlin oder Potsdam, so beträgt die Auswandsentschädigung 500 R.N. monatlich.

Die Auszahlung beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem die erste Staatsratssitzung stattfindet.

der Derbemaltungegerichten. E. ?

Die Auszahlung erfolgt in der Weise, wie die der Dienstbezüge der Staatsbeamten, und zwar durch die Geschäftsstelle des Staatsministeriums.

Berlin, den 10. Juli 1933.

(Siegel.)

Das Preußische Staatsministerium.

Göring.

Popis.

(Ar. 13951.) Berordnung über Bestätigung von Angestellten der Gemeinden und Gemeindererbande. Bom 17. Juli 1933.

Muf Grund des Artifels II & 1 Abj. 2 des Gesetses über die Bestätigung von Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 23. Juni 1933 (Gesetzsammt. S. 217) wird folgendes berordnet:

Berträge der Gemeinden (Gemeindeberbände) mit Berfonen, welche eine leitende oder sonstige künstlerische Tätigkeit an Theatern oder Orchestern auf Grund eines Arbeitsvertrags ausüben follen, bedürfen der Zustimmung des Ministers des Innern oder der von ihm damit beauftragten Behörde.

Borstehende Bestimmungen gelten auch für künftlerische Unternehmungen, an denen die Gemeinde (Gemeindeverband) mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, oder deren Zuschußbedarf von einer Gemeinde (Gemeindeverband) mittelbar oder unmittelbar mehr als zur Sälfte getragen wird.

Berlin, den 17. Juli 1933.

## (Siegel.) Das Preußische Staatsministerium.

Göring,

zugleich als Minister des Innern.

(Nr. 13952.) Erlag über Beamtenernennungen. Vom 17. Juli 1933. 1 innig .88 nod miles &

Auf Grund des Erlasses des Herrn Reichskanzlers vom 25. April 1933 (Gesetsfamml. S. 113) bestimme ich für die Beamtenernennungen das Folgende:

- 1. Ich behalte mir die Ernennungen folgender Beamten bor:
  - a) in den Ministerien:

der Staatsfekretäre.

der Ministerialdirektoren einschließlich Oberberghauptmann, Oberlandforft= meister, Oberlandstallmeister,

der Ministerialdirigenten und

der Ministerialräte:

- b) bei den übrigen Zentralbehörden:
  - der Chefpräsidenten und Vizepräsidenten des Preußischen Oberverwaltungsgerichts und der Oberrechnungskammer,
  - der Senatspräsidenten beim Preußischen Oberverwaltungsgericht,

der Direktoren bei der Oberrechnungskammer,

der Staatsfinangräte bei der Oberrechnungskammer und

der Oberverwaltungsgerichtsräte;

c) bei den Behörden der allgemeinen und inneren Berwaltung:

der Oberpräsidenten.

der Vizepräsidenten bei den Oberpräsidien,

der Regierungspräsidenten.

der Regierungsvizepräsidenten.

des Präsidenten der Bau- und Finanzdirektion in Berlin,

des Präsidenten des Statistischen Landesamts,

der Landstallmeister sowie

der Landräte;

- d) bei ben Behörden der Finanzverwaltung:
- des Bräsidenten der Preußischen Staatsbank (Seehandlung);
  - e) bei den Behörden der Justizverwaltung:

des Kammergerichtspräsidenten.

der Oberlandesgerichtspräsidenten.

der Generalstaatsanwälte,

der Landgerichtspräsidenten und

der Oberstaatsanwälte:

f) bei den Behörden der Forstverwaltung:

der höheren Forstbeamten;

g) bei ben Universitäten und Sochschulen: der Universitätsprofessoren und

der Hochschulprofessoren:

h) bei den Staatlichen Theatern:

der Generalintendanten.

der Intendanten.

der Operndirektoren und

der Schaufpieldirektoren.

Die Bestallungsurkunden für die vorgenannten Beamten tragen die Unterschrift "Der Preußische Ministerpräsident" und sind von mir zu vollziehen.

2. Die Ausübung des Beamtenernennungsrechts im übrigen übertrage ich auf die Herren Staatsminister für die ihnen unterstellten Verwaltungen mit der Maggabe, daß die Ernennungen namens des Preufischen Ministerpräsidenten zu erfolgen haben. Die Herren Staatsminister sind ermächtigt, das ihnen übertragene Recht mit der gleichen Maggabe weiter zu übertragen. In benjenigen Fällen, in denen bisher den Herren Staatsministern nachgeordnete Behörden namens des Staatsministeriums Ernennungen vorzunehmen ermächtigt waren, gilt diese Ermächtigung auch für die Ernennung namens des Minister= Bei der Forstverwaltung behalte ich mir hinsichtlich der Ernennung der mittleren Forstbeamten in Ginzelfällen Anweisung an die nachgeordneten Behörden vor.

Die Bestallungsurkunden für die gemäß Ziffer 2 Abs. 1 zu ernennenden Beamten sind "Namens des Preufischen Ministerpräsidenten" auszufertigen. Sie werden, sofern die Ernennung durch den Fachminister erfolgt, von diesem oder seinem Vertreter oder einem beauftragten Beamten in folgender Form vollzogen:

"Namens des Breukischen Ministerpräsidenten.

- a) "Name des Ministers" ober
- b) "In Vertretung Name" ober
- c) "Im Auftrage Name".

Erfolgt die Ernennung durch nachgeordnete Behörden, so erhält die Schlufformel der Bestallungsurkunde folgende Fassung:

"Namens des Preußischen Ministerpräsidenten.

Für den Minister . . . . .

Der Regierungspräsident. (Polizeipräsident o. dal.)

Name."

In diesem Falle sind die Bestallungsurkunden von dem Beamten, durch den die Ernennung erfolgt, oder seinem Bertreter zu vollziehen.

Berlin, den 17. Juli 1933.

## Der Preußische Ministerpräsident.

Görina.

herausgegeben vom Preußischen Staatsministerium. — Druck: Preußische Druckereis und Verlag: R. von Decker's Verlag, G. Schenck, Berlin W. 9, Linkstraße 35. (Postscheckkonto Berlin 9059.) Den laufenden Bezug der Preußischen Gesetzammlung vermitteln nur die Postanstalien (Bezugspreis 1,— AM. vierteljährlich); einzelne Rummern und Jahrgänge (auch ältere) können unmittelbar vom Verlag und durch den Buchhandel bezogen werden. Preis für den achtseitigen Bogen oder den Bogenteil 20 Apf., bei größeren Bestellungen 10—40 b. H. Preisermäßigung.